# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligeng-Comtoir im Posthause.

No 187. Montag, den 5. August 1844.

Ungekommene Fremde vom 2. Hugust.

Hotel de Berlin; die Hotel de Saxe; Hr. Hotel de Brody, Hr. Guteb. v. Bollmakler Neumann aus Breslau, I. im Hôtel de Rome; I. im Hôtel de Saxe; Hr. Herrschafteb. Freih. v. Sendlig aus Apkzyn, Hr. Stude v. Karzewsti aus Apkzyn, Hr. Stude v. Karzewsti aus Ezarnotti, Hr. Wollmakler Neumann aus Breslau, I. im Hôtel de Rome; Hr. Insp. Hedinger aus Brody, Hr. Suteb. v. Rotarsti aus Przecław, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Guteb. v. Slawoszewsti aus Ustafzewo, Hr. Guteb. v. Wilkoński aus Kodzino, I. in ber großen Eiche; Hr. Oberamtm. Püschel a. Rügen, Hr. D.L. G. Wifes. Hoper a. Samter, Hr. Justiz-Rath Eckert und Hr. Assen, Kr. D.L. G. Wiserd, Hr. Conditor v. Pieracki aus Lemberg, Hr. Raufm. Pappenheim aus Berlin, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Digtsowski, Referent im Senat, aus Warschau, Hr. Dr. Schneider a. Trzemeszno, die Hrn. Guteb. v. Paliszewski a. Gębic, v. Viernacki a. Kl. Jeziory, I. im Bazar; Hr. Guteb. v. Grabski aus Głowin, I. im Hôtel de Hambourg.

1) Ldiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des am 24. Mai 1843 verstors benen Gutsbesitzers Marcell von Rozsnowski aus Ostrowo ist heute der erbsschaftliche Liquidationsprozeß erdsfnetworzden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 12. September 6. Vormittags um 10 Uhr vor dem Res

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 24. Maja r. 1843. dziedzica Marcellego Różnowskiego z Ostrowa otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony został na dzień 12. Września r.b.o godzinie 10. przed

erendarins v. Grabowefi im Partheiens poludniem w izbie stron tutejszego gimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erklart, und mit feinen Forde= rungen nur an basjenige, was nach Bes friedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werben.

Pofen, ben 27. April 1844. Ronigl. Dber Landes : Gericht; I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Im Supo= thekenbuche bes im Samterfchen Rreife belegenen ablichen Gutes Wierzchaczemo, haften Rutr. III. Nro. 2. 1168 Thir. 5 fgr. gu 5 pet. verzinebar, ale Reft ei= nes Kapitals von 11,500 Thir. Die uber biefe Poft lautenden Dofumente, namlich:

1) die Schulburfunde fur die Sandlung Salomon Mofes Lewy Wittme und Erben gu Berlin bom 14. Februar 1806, gerichtlich recognoscirt ben 19. Februar 1806 und 26. Mars 1806.

2) ber von bem Gute Lipnica, wogu Wierzchaczewo fruher gehorte, am 9. Mai 1806 ertheilte Recogni= tioneschein,

3) die Ceffion ber Sandlung Galomon Mofes Lewn Wittme und Erben an bie Ronigl. Sauptbant gu Berlin d. d. Berlin ben 12. August 1806, Sadu przed Referendaryuszem Grabowskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawa pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostalo.

Poznań, dnia 27. Kwietnia 1844. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr ziemskich Wierzchaczewa, w powiecie Szamotulskim położonych, zaintabulowane są w Rubryce III. Nr. 2. 1168 tal. 5 sgr. z prowizya po 5 od sta, jako reszta kapitalu 11,500 tal. Dokumenta na summę niniejszą, jako to:

1) dokument dłużny dlahandlu Salomona Mojžesza Lewy, wdowy i sukcessorów w Berlinie z dnia 14. Lutego r. 1806. sądownie przyznany na dniu 19. Lutego r. 1806. i 26. Marca 1806.

2) wykaz rekognicyjny na dobra Lipnice, do których Wierzchaczewo dawniej należało, dnia 9. Maja r. 1806. wydany,

3) cessya handlu Salomona Mojžesza Lewy wdowy i sukcessorów na rzecz Król. Banku Głównego w Berlinie d. d. Berlin dnia 12. Sierpnia r. 1806.,

Same of the

4) ber, ber Sauptbank von bem Gute Lipnica ertheilte Recognitionsschein

bom 14. Juni 1823,

5) die Cession ber hauptbank an ben Randgerichte Direktor von Kryger über einen Betrag von 9737 Ihlr. 20 fgr. d. d. Berlin ben 2. Juli 1824,

6) die Anterisation bes Ober-Appellationsgerichts zu Posen vom. 12. Januar 1827 für ben Landgerichts, Direktor von Arnger zur Eingehung

Dieses Ceffionegeschafte,

- 7) bie Werhanblung bes Friedensgerichts ju Samter vom 28. August 1824, in welcher v. Kryger von ben Besigzern als Glaubiger anerkannt wird,
- 8) bie Ceffion bes v. Arnger über biefen Vetrag an die Landschaft zu Pos fen d. d. Posen ben 13. Januar 1827,
- 9) ber über ben Reff von 1762 Thir. 10 fgr. von ber Hauptbank ertheilte Lofchungs-Konfens d. d. Berlin ben 15. Juni 1826

10) ber notarielle Bertrag d. d. Posen ben 20. Januar 1827, burch wels chen ber Resthetrag von 1762 Thir.
10 fgr. auf Laurenz von Cielecti

übergegangen,

11) die notarielle Erklarung d. d. Pofen vom 27. Januar 1827, burch welche Laureng v. Cieledi der Landsichaft zu Pofen einen Betrag von

 wykaz rekognicyjny dóbr Lipnicy, Bankowi Głównemu wydany z dnia 14. Czerwca r. 1823.,

5) cessya Banku Głównego narzecz Ur. Krygera, Dyrektora Sądu Ziemiańskiego, względem summy 9737 tal. 20sgr. d. d. Berlin

dnia 2. Lipca r. 1824.,

6) autoryzacya Najwyższego Sądu Appellacyjnego w Poznaniu z dnia 12. Stycznia r. 1827. dla Ur. Krygera, Dyrektora Sądu Ziemiańskiego do zawarcia niniejszéj czynności cessyjnéj,

 protokuł Sądu pokoju w Szamotułach z dnia 28. Sierpnia r. 1824., mocąktórego Ur. Kryger przez posiedzicieli za wierzy-

ciela uznanym został,

8) cessya Ur. Krygera względem summy niniejszéj na rzecz Towarzystwa kredytowego w Poznaniu d. d. Poznań dnia 13. Stycznia r. 1827.

9) konsens wymazania na resztę 1762 tal. 10 sgr. przez Bank główny wydany d. d. Berlin dnia 15. Czerwca r. 1826.,

dnia 20. Stycznia r. 1827., mocą którego summa resztująca 1762 tal. 10 sgr. na rzecz Wawrzynca Cieleckiego przeszia,

znań dnia 27. Stycznia r. 1827., mocą której Wawrzyniec Ciełecki Towarzystwu kredytowe594 Thir. 5 fgr. abgetreten und mit dem Refte von 1168 Thir. 5 fgr. berfelben Caution bestellt hat,

find verloren gegangen.

Alle diejenigen, welche als Eigenthüs mer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefinhaber Ansprüche an die erwähnten Documente, so wie an die Post, über welche sie lauten, haben, werden hiers burch aufgefordert, sich in dem am 8. Movember z. c. Bormittags 10 Uhr in unserem Instruktions Zimmer vor dem Ober-Landesgerichts Referendarius Mit, telstädt ansiehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie mit ihren Ausprüchen präkludirt und die Documente amortisirt werden sollen.

Pofen, ben 29. Juni 1844.

Ronigl. Ober = Lanbedgericht.
I. Abtheilung.

3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Pofen, ben 29. Juni 1844.

Das in der Stadt Schwersenz sub Nr.
56. belegene Grundstück, abgeschätzt auf
70 Thr., zusolge der, nebst dem Attese
über den Hypothekenzustand und den Bes
dingungen in der Registratur einzusehen,
ben Tuxe, soll am 13ten November
c. Vormittags um 11 Uhr an ordentlicher
Gerichtsstelle subhassirt werden.

mu w Poznaniu summę 594 tal. 5 sgr. odstąpił, a resztą 1168 tal. 5 sgr. Towarzystwu temu kaucyą stawił,

zaginęły.

Wzywają się niniejszem wszyscy, którzy jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub dzierzyciele, pretensye do dokumentów powyżej pomienionych, oraz do summy, na które wydane zostały, mają, aby się w terminie na dzień 8. Listopada r.b. zrana o godz. 10. w naszej sali instrukcyjnej przed Ur. Mittelstädt, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni zostaną i dokumenta niniejsze umorzone będą.

Poznań, dnia 29. Czerwca 1844. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 29. Czerwca 1844.

Nieruchomość w mieście Swarzędzu pod liczbą 56. leżąca i sądownie podług taxy, która wraz z attestem o stanie liypoteki téjże nieruchomości iwarunkami przedaży w Registraturze przejrzaną być może, na 70 talarów oceniona, będzie dnia 13. Listopada r. b. zrana o godzinie 11. w miejscu posiedzeń podpisanego Sądu drogą subhastacyi sprzedaną.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann=

ten Intereffenten

ber Samuel Bottcher, ber abwesende Johann Carl Lutomefi, ber Theodor Leopold Lutometi und

Die abmefende Chriffine alias Chris fliane ober Catharine Lutomdfa ge= borne Sabermann,

werden hierzu offentlich vorgelaben.

4) Dublikandum. Die bei bem bie= figen Pfandleiher hermann Lichtenftein, wohnhaft in ber Pfarrftrafe Dr. 91. ber. fallenen Pfander, bestehend in Ringen, Uhren, Tuchfachen, Leinwand, Ruchen= gerath u. f. w. follen auf beffen Untrag in bem am 24ften Detober c. 9 Uhr bor unferm Deputirten Dberlandesgerichte. Referendarius Rauder meiftbietend offent: lich verfauft werden. Es werden bogu Raufluftige eingelaben und zugleich bieje= nigen, welche bei bem hermann Lichten= ftein Pfander niebergelegt haben, bie feit feche Monaten ober langer verfallen find, aufgefordert, biefe Pfander noch vor bem Muftionetermin einzulofen, ober wenn fie gegen die contrabirte Schuld gegrundete Einwendungen zu haben bermeinen, folde Dem Gerichte gur weitern Berfugung-ans Bugeigen, unter ber Bermarnung, bag widrigenfalls mit bem Berfaufe ber Pfands frucke berfahren, aus bem einfommenden

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni zapozywająsię niniejszém, aby się pod karą prekluzyi najpóźniej w tymże terminie zgłosili.

Niewiadomi zaś z miejsca pobytu

swego interessenci, jako to:

Samuel Böttcher, nieprzytomny Jan Karól Lutomski,

Teodor Leopold Lutomski, i nieprzytomna Krystyna alias Kry.

styana lub Katarzyna Lutomska

z Habermanów,

także się na tenże termin niniejszém publicznie zapozywają.

Obwieszczenie. Nawniosek tutejszego zastawnika Herrmana Lichtenstein przy farnéj ulicy pod Nr. 91. mieszkającego, mają być publicznie najwięcej dającemu sprzedane zastawy przedawnione, składające się z pierścionków, zegarków, rzeczy sukiennych, płótna, sprzętów kuchennych it. d., dnia 24. Paździer. nika r. b. godzine 9. przez deputowanego naszego, Referendarza Głównego Sądu Ziemiańskiego Kauder. Zapraszamy na takowy mających chęć kupienia a zarazem zapozywają się ci, którzy u Herrmana Lichtenstein zastawy złożyli, ażeby zastawy takowe jeszcze przed terminem sprzedaży wykupili, lub, jeżeliby mniemali mieć uzasadnione zarzuty przeciw długowi umówionemu, takowe Sądowi do dalszéj decyzyi podali, z tém zastrzeżeniem; iż w przeciwnym raRaufgelbe ber Pfandglaubiger wegen seiner in dem Pfandbuche eingetragenen Forberung befriedigt, ber etwa verbleibende Ueberschuß an die Armen-Rasse abgeliefert und demnächst Niemand weiter mit seinen Einwendungen gegen die contraphirte Pfandschuld gehört werden wurde.

Bromberg, ben 18. Juni 1844.

Ronigt. Land = und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Am 13ten Juni a. c. ist in dem Brahestuse vor der Schleuse der Schneides und Mahlmühle zu Schmukale ein bereits so stark in Verswesung übergegangener Leichnam mannslichen Geschlechts vorgefunden worden, daß das Fleisch von den Händen und Füsten bereits abgestreift gewesen. Auf dem Leichnam sind nur Ueberreste von Kleisdungsstücken, als

1) ein Stuck blaue Leinwand mit schmaslen weißen Streifen, auscheinend von einem hemde,

2) ein Streifen weißer Leinwand, mahr= fcheinlich ber Ueberrest von Bein= kleibern,

3) eine schwarztuchne halbbinbe porhanden gewesen.

Die Größe und bas ungefähre Alter bes Verunglückten kann wegen ber am Leichname eingetretenen bebeutenben Ver= wefung nicht angegeben werben.

Bromberg, ben 4. Juli 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

zie sprzedaż zastawów nastąpi, wierzyciel z zebranych pieniędzy względem pretensyi jego zapisanéj w księdze zastawnéj zaspokojonym i pozostać mogąca reszta do kassy ubogich oddaną zostanie, a później nikt więcej zarzutami swemi przeciw umówionemu długowi zastawnemu nie będzie słuchanym.

Bydgoszcz, dnia 18. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Dnia 13. Czerwca r. b. znaleziono w rzece Brdzie przed upustem piły i młyna Smukalskiego trupa męskiego już w tak wysokim stopniu zgniliznie podpadłego, że ciało u rak i nóg już odpadło. Na trupie tym tylko szczęty odzieży znajdowały się, to jest:

- kawał modrego płótna w wąskie białe paski zdającego się być od koszuli,
- 2) pasekbiałego płótna jaksię zdaje szczątek spodni,
- 3) czarno sukienna binda na szyje.

Wysokość i domniemalny wiek nieszczęśliwego podać nie można z przyczyny znacznie zaszléj zgnilizny trupa.

Bydgoszcz, dnia 4. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko - miejskie 6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Graß.

Das zu But sub Nro. 6. belegene, bem Wonciech Rorynski gehörige, aus Wohnhaus, hinterhaus und hofraum be= ffebende Grundfluck, abgeschatt anf 527 Thir. 22 igr. 6 pf. zufolge ber, nebit Syp= pothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Zare, foll am Aten Movember 1844 Bormittags 8 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle fubha= ffirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Realglaubiger

- 1) bie Eigenthamer folgender bei bem ehemaligen Friedens-Gerichte gu But permalteten Daffen;
  - a) ber Frang Cybulefifchen Maffe;
  - b) ber Cva Glifabeth gebornen Sotfer und Aluna Rofina geborenen Jafchte-Mullerichen Maffe;
  - c) ber Johann Glowactischen Maffe;
  - d) ber Johann Bithierschen Maffe;
  - e) ber Johann Gottlieb und Johanna Louise Troschkeschen Masse;
  - f) ber Glifabeth Chrenfeldichen Maffe;
  - g) ber Johann Prabot alias Pralaeinstischen Maffe;
  - h) ber Unna Dorothea Lorfeschen Masse:
  - i) ber Johann Friedrich Pohlichen Maffe;
- 2) die Judor und Regina Ciosansfischen 2) malzonkowie Izydor i Regina Cheleute modo beren Erben,

### Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Nieruchomość w Buku pod Nr. 6. położona, do Wojciecha Rotynskiego należąca, składająca się z domu mieszkalnego, domu tylnego i podwórza, oszacowana na 527 tal. 22 sgr. 6 fen. według taxy, mogącej bydź przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym w. Registraturze, ma bydź na dniu 4. Listopada 1844. przed poludniem o godzinie 8. w miejscu zwy. kłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele

realni, jako to:

- 1) właściciele następujących przy ówczasowym Sądzie pokoju w Buku zawiadowanych mass, mianowicie:
  - a) massy Franciszka Cybulskiego.
  - b) massy po Ewie Elźbiecie rodzonej Hoecker i po Annie Rozynie rodzonej Müller,
  - c) massy po Janie Głowackim,
  - d) massy po Janie Zithier,
  - e) massy po Janie Bogumile i Joannie Lowizie Troschke,
  - f) massy po Elźbiecie Ehrenfeld,
  - g) massy po Janie Prabat alias Prałacinskim,
  - h) massy Anny Doroty Lorke,
  - i) massy Jana Fryderyka Pohl,
- Ciosańscy,

3) Zwan Rotynsti,

4) die unverehelichte Pelagia Rotynofa, werden hierzu offentlich vorgeladen.

Grat, ben 12. Juni 1844.

## 7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Samter.

Das in der Stadt Dbrzycko, hiefigen Kreises, sub Nr. 77. belegene Grundsfück, bestehend aus einem Wohnhause und Garten, abgeschätzt auf 333 Athlr. 10 sgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehen Tare, soll am 15 ten Nove maber 1844 Wormittags 11 Uhr an orz dentlicher Gerichtssselle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannsten Besitzer, der Tuchmacher Johann Samuel Wendner und bessen Ehefrau Beronica geborne Kulezynöka oder beren Ersben und die Realgläubiger, der Carl Siegismund Wendner, der Emanuel Traugott Wendner, die Sophie Henriette Wendner und die Christine Juliane Wendner werden hierzu offentlich vorgeladen.

Samter, ben 26. Juni 1844.

3) Iwan Rotynski,

4) bezżenna Pelagia Rotynska, zapozywają się na powyższy termin niniejszem publicznie.

Grodzisk, dnia 12. Czerwca 1844.

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szamotułach.

Nieruchomość w Obrzycku tutejszego powiatu pod Nr. 77. położonz, składająca się z domu mieszkalnego i ogrodu, oszacowana na 333 tal. to sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Listopada 1844. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu posiadacze: sukiennik Jan Samuel Weydner i żona jego, Weronika z Kulczynskich lub ich sukcessorowie i realni wierzyciele Karól Sigismund Weydner, Emanuel Traugott Weydner, Zofia Henrietta Weydner i Krystyna Julianna Weydner, zapozywają się niniejszém publicznie.

Szamotuły, dnia 26. Czerwca 1844.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Pofen. für

Ne 187. Montag, ben 5. August 1844.

8) Bekanntmachung. In unferm Depositorium befindet fich ein Testament ber Johann Daniel und Euphrofina Bilbelmine Begerschen Cheleute vom 19ten August 1788, welches im Bernhardiner. Rlofter zu Bromberg aufgefunden worden ift. Ueber den Tob der Testirer ift bis jegt nichts zu ermitteln gewesen, bie un= bekannten Intereffenten werden baber aufs gefordert, Die Publifation Des Teffaments binnen 6 Monaten nachzusuchen.

Schubin, ben 25. Juni 1844. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Obwieszczenie. W naszym depozycie znajduje się testement Jana Daniela i Eufrozyny Wilhelminy malżonków Beyer z dnia 19. Sierpnia 1788., znaleziony w klasztorze Bernardynów w Bydgoszczy. Względem śmierci testatorów, niemożna było dotychczas nie wyśledzić, przeto wzywają się niewiadomi interessenci, aby o pubiykacyą testamentu w ciągu 6 miesięcy wnioski uczynili.

Szubin, dnia 25. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Der Gutepachter herr Bincent von Tucholfa aus Trzeionet und bas Fraulein Leocadia von Brzegansta, haben mit= telst Chevertrages vom 5. Februar 1844 Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Rennt; niß gebracht wird.

Inowraciam, ben 25. Juli 1844. Ronigl. Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że dzierzawca dobr Ur. Wincenty Tucholka z Trzcionek i jego narzeczona, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Lutego 1844. wspólność majątku wyłączyli.

Inowrocław, dnia 25. Lipca 1844.

10) Bekanntmachung. Dem Wechster Benoni Rastel hiefelbft, ift angeblich am 4. b. M. in feinem Comptoir, der Großherzoglich Pofensche 32 proc. Pfandbrief Mr. 23/999. Chrustowo, Rreis Brefchen, uber 100 Rthir.

nebft ben bazu gehörigen Zinskoupons von Johanni 1844 abhanden gefommen und ba berfelbe bis jest nicht jum Borfchein gekommen, fo hat ber Damnifikat auf bef= fen Amortisation angetragen.

Indem wir dem §. 125. Tit. 51. Thl. I. der Allgemeinen Gerichtsordnung gemäß, das Publikum von diesem Borfalle in Kenntniß sehen, machen wir dems selben zugleich bekannt, daß wenn bis zum Ablaufe der, in obiger Gesetzstelle vorz geschriebenen Frift, nämlich bis zum 16ten Juli 1847, sich Niemand mit diesem Pfandbriefe meldet und solcher nicht zum Borschein kommen sollte, alsdann nach Borschrift des §. 126. a. a. D. und des §. 303. litt. e. unserer Kredit-Ordnung wezen Einleitung des Amortisations-Prozesses das Nothige von uns veranlaßt werden wird.

Posen, den 26. Juli 1844.

General = Landichafts = Direttion.

- Heinem Abgange von hiesiger Buhne sage ich meinen Gonnern und Freunden ein herzliches Lebewohl, und den innigsten Dank fur das Wohlwollen, welches man mir stets hat zu Theil werden lassen. Zugleich fordere ich hiermit einen jeden auf, welcher noch eine Forderung irgend einer Art an mich zu haben vermeint, sich dieserhalb spätestens den Sten d. M. an mich zu wenden. Mit dem Obigen verbinde ich auch die Anzeige, daß ich beabsichtige, ieht in ein anderes Berhältnis und Geschäft zu treten, und werde, wenn ich in demselben in Wirksamkeit din, mir erlauben, allen meinen Gonnern und Freunden davon ergebene Anzeige zu machen, und das Gesuch hinzuzusügen, mich auch auf dem neuen Wege mit Ihrem gutigen Wohlwollen zu erfreuen.
- 12) Beachtungswerth. Da sich das in meiner Backerei gefertigt werdende feinere Brot bisher ziemlich allgemein des Beifalls erfreut, so ist dies Beranlassung geworden, daß von Andern unter meinem Namen häusig Brot haustrend feilgebosten wird. Um derartige Täuschung meiner geehrten Kunden und überhaupt des Pusblitums zu begegnen, sehe ich mich zu der ergebensten Anzeige genothigt, daß von jetzt ab das Brot aus meiner Backerei mit den Buchstaden J. D. S. bezeichnet sein wird, und bitte zugleich um gütigen Zuspruch. Posen, den 31. Juli 1844.
  Schulz, Backermeister, Mronkerstraße Nro. 2.
- 13) Ctablissements Mirzeige. Karl Anappe, Gelbgießer in Militsch, empssiehlt sich zur Aussührung des Gusses in Messing, Tombak, Zink, Kompositionen und Neusilber, ferner: zu Bau- und Apparatarbeiten, als auch zur Berfertigung verschiedener Bronce-Gegenstände, so wie zu Reparaturen ergebenst und verspricht bei sauberer Arbeit möglichst billige Preise.

be cristine to definite in the growth watering and are not the so that the south and and

den Akmorcijacion angelere

- 15) Meinen geehrten Runden mache ich hiermit bekannt, bag bas Mabchen Namens Zeofila Rosanska von mir entlassen ift. Posen, ben 1. August. 3. Grunastel, geb. Horitsche, Friseurin.
- 16) Hollsteinsche Wintergerste, beren Anbau hier ben besten Erfolg liefert. Biels libhnigen Probstei Saat = Roggen, ber Scheffel circa 90 Pfb. 2 Rthlr. 10 Sgr. Rampiner Stauben=Roggen, so wie zur zeitigen Herbstaussaat alle Sorten bkonomis scher Futter, und Beibe=Graser (1844er Erndte) empfiehlt

bie Caamenhandlung Gebruber Auerbach, Breslauerfrage Do. 12.

17) Meine seit 28 Jahren bestehende Delhandlung und Raffinerie habe ich meisnem jungsten Sohne Adolph Asch übergeben und bitte, ihm dasselbe Bertrauen, schenken zu wollen, welches bisher mir zu Theil wurde. Wwe Gimon Asch.

Auf obige Annonce Bezug nehment, werbe ich bemuht fein, nach wie vor bas frühere Geschäft meiner Mutter, bem ich in den letzten 9 Jahren vorgestanden babe, und das ich jetzt für alleinige Rechnung führen werde, bei guter Waare die billigsten Preise zu notiren. Abolph Afch, Schlofftr. und Marktecke Nr. 84.

- 18) Sommer Bauber, Blumen und weiße baumwollene Strumpf=Baaren 20., empfiehlt um schnell bamit zu raumen, zu auffallend billigen Preifen Uronfohn & Panber, Breite Strafe Nr. 2.
- 19) In ber goldnen Augel, Gerberstraße Dr. 391., ift von Michaelis b. J. eine Parterre-Wohnung von 3 Zimmern, Ruche und Zubehor, und ein Kellergelaß, aus 2 Stuben, 1 Ruche bestehenb, worin Schank betrieben wird, zu vermiethen.

Naheres ertheilt die handlung D. v. Bieczynoli & Comp., Comptoir Breslauer Strafe Nr. 12.

20) Neue Mathias-Heringe à 6 Pf., neue Jungfern-Heringe à 8 Pf., empfiehlt ber Deringshandler Theodor Blev, Ziegengasse Nr. 28. neben bem Wildpret-Handler.

-72 152 17kg

- 21) Allerbeste neue Heringe, Stud 7 Pf. ohne Faktor, mit dem Faktor theurer, beste saftreiche Messinaer Sitronen sind noch immer billig zu haben, so wie beste Mentoner Sitronen, hundert 2 Athlr. ohne Faktor, mit dem Faktor 2 Athlr. 5 Ggr., beste große Limburger Sahnkase, Stud 6 Sgr., Pfund 4 Ggr., frische grune Pomeranzen zu sehr billigen Preisen, feinstes Prov. Del, Pfund 9 Sgr. ohne Faktor und Faktorinnen. Joseph Ephraim, Wasserstraße Nr. 1.
- 22) Heil bem 3. August! Dreimal heil dem allgeliebten hohen herrscher-Paare Prengens! welches die schützende Hand des Allmächtigen Seinem getreuen Bolfe das theure Leben so glücklich bewahrte. Dank und Freude durch Wohlthätigkeit zu bezeugen, sindet heute in meinem Garten-Lofal ein großes Instrumental. Concert zum Besten der hiesigen Armen statt. Anfang 6 Uhr. Bei günstigem Wetter wird Garten, Ilumination und namentlich die Jubel-Duberture von C. M. v. Weber diesen Festabend verherrlichen. Da Wohlthätigkeit nie beschränkt werden kann, so ist das Entrée nach Belieben gestellt. Jeder ferneren Einladung mich enthaltend, sieht zu erwarten, daß der Wohlthätigkeitössen Posens gewiß freubetrunken dem Armen bei dieser Gelegenheit seine Milbe reichlich wird fühlen lassen.

Pofen, den 3. August 1844. C. Bornhagen.

- 23) heute Nachmittag Garten-Ronzert, wogu ergebenft einlabet Gerlach.
- 24) Sonnabend ben 3. Garten, Konzert im Schilling.
- 25) Montag ben 5. Garten-Rongert im Schilling.
- 26) Co Montag ben 5. August Ganse-, Enten- und Suhner-Ausschieben, wozu gang ergebenft einladet Wittwe 3 immermann, St. Martin Nr. 28.
- 27) Die große Menagerie von Sentenac, welche von Paris hier angekommen, ist täglich von des Morgens 10 Uhr an zu seben. Der Schauplatz ist auf dem Rammereihofe. Das Nähere enthalten die Anschlagezettel. Der Aufenthalt der Menagerie erstreckt sich nur dis kunftige Woche.